## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Butelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 300. Dienstag, den 15. December 1840.

Ungekommene Fremde vom 12. December.

Die Herren Guteb. v. Faraczewski aus Gluchowo und v. Radolinski aus Ralisch, I. im Hotel de Saxe; die HH. Guteb. v. Ponifierski aus Wisniewo, v. Biaktowski aus Pierzchno und Hr. Landrath a. D. v. Stoß aus Schroda, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Pächter Jochimowicz aus Malateka, Hr. Einwohner Ladowski aus Polen und Hr. Burgermstr. Lewandowski aus Samter, I. im Hotel de Paris; Hr. Oberamtm. Hammer aus Toppendorf und Hr. Guteb. Buttner aus Schweckke, I. im Hotel de Pologne; Hr. Guteb. Scholz aus Oborzyce, Hr. Rommissarius Scholz aus Jwnd, Fran v. Creilskeim aus Neuwied, Hr. Partikul. Gabler aus Lisa und Hr. Gastwirth Schbing aus Dus, I. im Hotel de Dresde; die HH. Pächter Byganowski aus Rzymachowo, Boynowski aus Cienino, Koppe aus Butolzewo, Stupecki aus Kybno, Hr. Kupferstichhandler Bussa aus Pievez Tessino und Hr. Kaufm. Cohn aus Erin, I. in den drei Sternen; die HH. Guter Bootsydi aus Chocicza, Wasselewski aus Grzymysławice und Hr. Pächter Zaydler aus Kopiec, I. im gold. Löwen.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober-Candes-Gericht I. Abthei= lung zu Posen.

Die zur Konkursmasse bes Schatz-Direktors Marcus Bincent v. Chmies lewski gehörigen, im Oborniker Kreisc hiefigen Departements belegenen beiden Guter, und zwar: Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I. w Poznaniu.

Dobra obydwa do massy konkutsowey Markusa Wincentego Chmielewskiego Dyrektora Skarbu należące, w powiecie Obornickim, Departa mencie tuteyszym położone, iako to:

- 1) bas abliche Rittergut Mining, land, schaftlich abgeschätzt auf 20,094 Rthlr. 1 fgr. 7 pf., in Borten: Zwanzigtaufend vier und neunzig Thaler einen Gilbergrofchen fieben Pfennige;
- II) bas gbliche Gut Salb-Rinino, auch Mininto genannt, gerichtlich abs geschätzt auf 5927 Riblr. 6 fgr. 5 pf., in Worten: Funftaufend Reunhundert fieben und zwanzig Thaler feche Silbergroschen funf Pfennige

zufolge ber nebft Spothetenfdeinen und Bedingungen in ber Regiftratur einzuses benden Taxen follen in dem am 14. Juni 1841. Bormittage 10 Uhr auf bem Oberlandesgerichte anffehenden Ters

mine fubhaftirt werben.

Bugleich werben bie ihrem Leben und Aufenthalt nach unbefannten Real = In= tereffenten, und zwar in Unfehung bes Rittergute Ninino:

a) Josephine Wilhelmine,

b) Francisca Johanne Untonie,

c) Mariane Untonie Julie,

Geschmifter b. Chmielewsti, fo wie ber Johann v. Chmielewefi und ber Frang v. Gfargynsti,

und in Unfehung bes ablichen Guts Salb= Minino (Mininfo):

ber Elias v. Woropaństi, der Joseph Otto v. Lipski, bie Cophia Brenneffel geb. b. Lipsta, bie Beatrix v. Lipsta geb. v. Chmie= lewsta,

dobra szlacheckie Ninino, przez Dyrekcya Ziemstwa oszacowane na 20,094 Tal. 1 sgr. 7 fen., wyraźnie: dwadzieścia tysięcy dziewięcdziesiąt i cztery Talary ieden srebrny grosz siedm fenigow.

II) dobra szlacheckie Pół-Ninino. także i Nininko nazwane, sado wnie oszacowane na 5927 Tal. 6 sgr. 5 fen., wyraźnie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia i siedm Talarów sześć srebrnych

groszy pięć fenigów,

wedle tax, mogacych być przeyrzanych wraz z wykazami hypotecznemi i warunkami w Registraturze, maią być w terminie na dzień 14. Czerwca 1841 zrana o godzinie Iotés w Głównym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym sprzedane.

Zapozywaią się zarazem interessenci realni z zycia i pobytu niewiadomi, a mianowicie co do dobr szlacheckich Ninina:

a) Józefa Wilhelmina,

b) Franciszka Joanna Antonina,

c) Maryanna Antonina Julia, rodzeństwo Chmielewscy, iako téż:

Jan Chmielewski i

Franciszek Skarzyński, a co do dóbr szlacheckich Pól-Ninina (Nininka):

Eliasz Woropański, Józef Otto Lipski, Zofia z Lipskich Brennessel, Beatryxa z Chmielewskich Lipska, ber General Johann v. Lipsfi, der Pachter Frang Brenneffel, Die Elijabeth v. Balcefa geb. v. Rafis nomsta, der Pachter Johann Rrnger,

ber Lieutenant Jofeph v. Lipeti, ber Rammerprafident G. v. Reller,

biermit bffentlich vorgeladen.

Much werden alle unbefannten Realpratendenten aufgeboten, fich bei Ber= meibung ber Praclufion fpateftens in bie= fem Termine ju melben.

Dofen, ben 31. Oftober 1840.

Jeneral Jan Lipski, dzierzawca Franciszek Brennessel, Elżbieta z Kasinowskich Zaleska,

dzierzawca Jan Kryger, Porucznik Józef Lipski, Prezes Kamery G. Keller, ninieyszém publicznie.

Wzywaią się także wszyscy nieznaiomi pretendenci realni, ażeby się naypóźniey w terminie oznaczonym pod uniknieniem prekluzyi, zgłosili.

Poznań, dnia 31, Paźdz. 1840.

2) Bekanntmachung. In bem Sy= pothefenbuche bes abelichen Guts Glabo: rowice, Abelnauer Rreifes, fanden Rubr. III. No. 1. 1666 Rthir. 20 fgr. nebft 6 Prozent Binfen fur Die Alexander von Safowelifchen Erben ex inscriptione bes Johann von Manfomsti d. d. Freis tage nach Maria Beimfuchung 1763. ex decreto vom 2ten Dezember 1797. protestationis modo eingetragen.

Bei Bertheilung ber Raufgelber bon Staborowice find auf diefe Poft 2756 Rthir. 20 fgr. jugefallen, und biefe gur Spezialmaffe bon Gafowefifche Erben ex Glaborowicer Raufgelber = Maffe ges nommen worden. Diefe Maffe befindet fich im Depositorio und beträgt jest mit Ginfchluß ber aufgefommenen Binfen 3749 Rthlr. 2 fgr. 8 pf. Die ermahnte Infeription nebft beigeheftetem Supothes

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéy dobr szlacheckich Slaborowice, w powiecie Odolanowskim, sposobem protestacyi zaintabulowane byly pod Rubr. III. Nro. 1. 1666. Tal. 20 sgr. z prowizyą po 6 od sta, dla sukcessorów Alexandra Sakowskiego, na mocy inskrypcyi Jana Mańkowskiego z dnia piątku po nawiedzeniu Panny Maryi r. 1763 a to w skutek rozrządzenia z dnia 2. Grudnia r. 1797.

Przy podziale summy kupna dobr Słaborowice przypadły na summę rzeczoną 2756 Tal. 20 sgr., które do massy specyalnéy sukcessorów Sakowskiego z massy kupna dóbr Słaborowice wziętemi zostały. Massa ta znayduie się w depozycie i wynosi na teraz włącznie z urosłemi prowikenscheine vom 19. April 1798. ist ansgeblich nicht aufzusinden, und es werden daher alle diejenigen, welche an die crewähnte Spezialmasse als Eigenthümer, Erben, Cessialmasse als Eigenthümer, Grben, Cessialmasse, Pfandinhaber, oder sonst Verechtigte, Ansprüche zu machen haben, aufgefordert, sich in dem auf den 22 sten Februar 1841. Vormittags 10 Uhr vor dem Oberlandes-Gerichtstere-ferendarius Welst im hiesigen Gerichtsterendarius Welst im hiesigen Gerichtsterendarius Ansprüche anzumelden, widrigensfalls sie damit präcludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auserzlegt werden wird.

Pofen, ben 17. Oftober 1840.

Konigl. Ober = Landes , Gericht. I. Abtheilung.

3) Norhwendiger Verkanf. Oberlandesgericht ju Bromberg.

Das in der vormaligen Boywodschaft Gnesen und deren Gnesenschen Distrikt, jest im Kreise Wagrowies belegene, gerichtlich auf 38,510 Athlir. 23 fgr. 11 pf. abgeschäfte abeliche Gut Zarczyn, wozu das Dorf Nadborowo und das Vorwerk Nadborowso als Nebengüter gehören, soll am 24. März 1841 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsselle subhassirt werden.

zyami depozytalnemi 3749 Tal. 2 sgr. 8 fen. Inskrypcya pomieniona wraz z dołączonym wykazem hypotecznym z dnia 19. Kwietnia r. 1798 podobno wynalezionemi być nie mogą; wzvwaią się przeto wszyscy, którzy do massy specyalnéy téy iako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub téż dzierzy. ciele pretensye maia, aby sie w terminie na dzień 22. Lutego 1841 zrana o godz. 10téy przed Ur. Welst, Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w tuteyszym łokalu sądowym wyznaczonym zgłosili i pretensye swe podali, albowiem w razie preciwnym z takowemi wykluczeni zostaną i wieczne milczenie im w tev mierze nakazaném będzie.

Poznań, dnia 17. Paźdz. 1840. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Maiętność Zarczyn w dawnieyszem Woiewodztwie i Obwodzie Gnieźnieńskim, a teraz w powiecie Wągrowieckim położona, do którey wieś Nadborowo i folwark Nadborowko należą, otaxowana sądownie na 38,510 Tal. 23 sgr. 11 fen. sprzedaną być ma w terminie na dzień 24. Marca 1841 zrana o godzinie 11tey w mieyscu naszych posiedzeń sądowych wyznaczonym. Toxe, Sypothetenschein und Raufbebingungen konnen in der Registratur ein, gesehen werden.

Bromberg, ben 18. August 1840.

said somewievy

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze naszéy:

Bydgoszcz, d. 18. Sierpnia 1840.

4) Ediktal Ciration. In dem Hyppothekenbuche des in der Stadt Bromsberg auf dem Schwedenberge belegenen Grundstücks sub No. 373 stehen Rubr. III. Nr. 1 für den Sohn des Tuchmaschermeisters Löpert, Johann Gottlob Löpert, aus dem Erbrezesse vom 17ten Oktober 1797. 72 Athlr. 12 gGr. Erb, gelder zufolge Verfügung vom 13. Januar 1798 eingetragen, deren Berichtigung vom dem Besitzer behauptet wird.

Es werden daher der genannte Inhaber dessen Erben, Cesssonarien, oder die sonst in seine Rechte getreten sind, aufgesordert, ihre Ansprücke spätcssens in dem dazu auf den 18. Marz 1841 Bormittags um 9 Uhr in unserem Gerichtelocale angesetzen Termine anzumelben, widrigenfalls dieselben mit ihren, etwanigen Ansprüchen wegen jener Post werden präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Bromberg, ben 15. Offober 1840?

Ronigt. Land und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczneży gruntu w Bydgoszczy na Szwederowie pod No. 373 położonego, iest pod Rubriką III. Nr. 1 scheda w ilości 72 Tal. 12 dobrych groszy, dla Jana Gottlieba Loepert syna sukiennika Loepert na fundamencie działów z dnia 17. Października 1797 r., w skutek dekretu z dnia 13. Stycznia 1798 r. zaintabulowana, którey zaspokoienie teraźnieyszy pośsiedziciel gruntu twierdzi.

Wzywamy więc zwyż wzmiankowanego posiedziciela téyże summy, lub iego sukcessorów, następców i cessyonaryuszów, lub tych, którzy do téyże summy swe pretensye roszczą, aby się naypóźniey w termimie dnia 18. Marca 1841 o godzinie 9téy zrana w zwykłem mieyscu posiedzeń naszych sądowych w celu wykazania swych praw, zgłosili.

Niestawaiący się zaś zostaną ze śwemi pretensyami do wspomniony summy oddaleni i będzie im wieczne milczenie nakazane.

Bydgoszcz, dnia 15. Pazdz. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Proclama. Diejenigen unbekannten Interessenten, welche an die Caution bes vormaligen Deposital-Rendanten und Calculator des unterzeichneten Gerichts, Wilhelm Johann Quapp, Ansprüche zu haben vermeinen, haben dieselben in termino den Aten Januar 1841 Bormittags 10 Uhr im hiesigen Gerichtse Lokale vor dem Deputirten herrn Affessor Rasper anzumelden, oder zu gewärtigen, daß sie damit präkludirt und an das übrige Bermögen des zc. Quapp werden verswiesen werden.

Schubin, ben 27, Juli 1840.

Proclama. Niewiadomi z pobytu interessenci, którzy przy kaucyi by lego Rendanta depozytalnego i Kalkulatora niżey podpisanego Sądtł Wilhelma Jana Quapp rościć mniemają wzywaią się, aby takowe w terminie d nia 4. Stycznia 1841 o godzinie i otey zrana w mieyscu zwyklem posiedzeń naszych przed Deputowanym Ur. Rasper zameldowali, inaczey bowiem spodziewać się maią, iż z takowemi prekludowani i do reszty maiątku wspomnionego Quappa przekazanemi zostaną.

Szubin, dnia 24. Lipća 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Ueber ben Nachlaß bes hirsch Jacob Charmark hier, ist unterm 16. Juni d. J., der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erdssent worden. Der Termin zur Anmelbung alle Ansprücke steht am 16. Februar 1841 Bormittags um 10 Uhr por bem herrn Rammergerichts-Affessor Haad im Partheien-Jimmer des biesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forde, rungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Inomraciam, am 27. Oftober 1840. Ronigl, Lanb= und Stadtgericht.

Nad pozostałością po Hirschu Jakóbie Charmark w mieyscu pod dniem 16go Czerwca roku b. otworzono process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 16. Lutego 1841 o godz. 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Król. Sądowym Assessorem Haack.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Król. Sąd Ziemsko mieyski.

7) Wothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht ju -Schwerin.

Das den Rapschschen Eheleuten gehberige, sub Mr. 16 seht 39 zu Schweinert belegene Mablengrundstuck, abgeschätz auf 920 Athle. zufolge der nebst Hyposthesenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzusehenden Tare, soll am 29. Januar 1844 Vormittags 14 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaffirt werden.

Schwerin, den 5. Oftober 1840.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Skwierzynie.

Młyn pod liczbą 16, teraz 39, w Świniarach położony, małżonkom Rapsch należący, oszacowany na 920 tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 29. Stycznia 1841 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Skwierzyn, dn. 5. Paźdz. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Nothwendiger Berkauf. Land = und Stadtgericht zu Schwerin.

Das sub Nr. 62 hierfelbst belegene, ben Geschwistern Grabe zugehörige Wohnshaus nebst Zubehör, eine Morgenwiese unter bem Ziegelberge und ein Grabegarten am Steinwege, abgeschätzt auf 742 Athlr. 10 fgr. zusolge ber nebst Hyposthesenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 25. Januar 1841 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasstirt werden.

Schwerin, ben 29. Sepfbr. 1840. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Skwierzynie.

Dom pod Nrem 62 w mieyscu położony, rodzeństwu Grabe należący
z przyległościami, to iest: łaka morgowa pod cegielnią i ogród pod drogą brukowaną, oszacowany na 742 tal.
10 sgr. wedle taxy, mogącey być
przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,
ma być dnia 25. Stycznia 1841
przed południem o godzinie 11tey
w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany-

Skwierzyn, dn. 29. Wrześn. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 9) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Krotoschin,

ben 19. September 1840.

Das hierselbst auf ber Kozminer Strasse sub Nr. 43. (Servis Mr. 96.) belegene, ben Exetutor Chmelikschen Sheleuten zugehörige Grundstück, abgeschätzt auf 215 Athl. 3 sgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 18. Januar 1841 Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werben.

10) Wothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Birnbaum.

Das in ber Stadt Birnbaum sub Nr. 48 belegene, bem Schuhmacher Frirdrich Wilhelm Vrendel zugehörige Grundstück, abgeschätzt auf 772 Athl. 25 sgr. 4 pf. zufolge ber, nebst Hopothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 2. Februar 1841 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Birnbaum, ben 13. August 1840.

Rbnigl. Land- und Stadtgericht.

Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie, dnia 19. Września 1840.

Nieruchomość tu w mieyscu na ulicy Koźmińskiey pod No. 43 (serv. No. 96) polożona, do małżonków Chmelików należąca się, oszacowana na 215 Tal. 3 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18go Stycznia 1841 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzychodzie.

Nieruchomość w Międzychodzie pod No. 48 położona, szewcowi Fryderyk Wilhelm Brendel należąca, oszacowana na 772 Tal. 25 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Lutego 1841 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Międzychód, dn. 13. Sierp. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt

JE 300. Dienftag, ben 15. December 1840.

11) Der Kaufmann Jonas Silberstein hieselbst und die Henriette geb. Japha haben mittelst Chevertrages vom 20sten r. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches ierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Frauftadt, am 24. November 1840.

12) Der heifige Deposital-Rendant Muller und die Amalie Friederike Bertha Krause haben mittelst Chevertrages vom 17. November 1840. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlosien, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, am 4. December 1840.

13) Der handelsmann Jojeph Frank und bessen Brant Caroline Cobn, beide aus Bomft, haben mittelft Chevertrages vom 26sten und resp. 27sten Novemsber c. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Wouffein, am 1. December 1840. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszeém do wiado mości publiczney, że kupiec Jonas Silberstein i Henryka z Jafów, oboje w mieyscu zamieszkali, kontraktem przedślubnym z dnia 20. b. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli między sobą.

Wschowa, d. 24. Listop. 1840. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że tuteyszy Rendant depozytalny Müller i Amalia Friederika Bertha Krause, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Listopada 1840. r. wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Grodzisk, dnia 4. Grudnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że handlerz Józef Frank i tegoż oblubienica Karojina Kohn, oboie z Babiegomostu, kontraktem przedślubnym z dnia 26go i resp. 27go Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 1. Grudnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 14) Daß ber herrmann Gins und die Eva Man mittelst Berhandlung vom 27sten Oktober a. c. die eheliche Gutergemeinschaft des gegenwärtigen Bermbgens und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur öffentlichen Kennt-niß gebracht. Oftrowo, den 3. November 1840.

Ronigliches Land, und Stadtgericht.

- Dienstag ben 15. December und ben darauf folgenden Tagen von 9—1 Uhr des Bormittags und von 3—5 Uhr des Nachmittags soll im Hotel de Saxe, im Hofe linker Hand No. 17. parterre, verschiedenes Berliner Porzellan, bestehend in Tellern, Schüsseln, Terrinen, Tassen, Thee= und Kasseefannen zc., so wie auch diverses vergoldetes Parifer Porzellan, aus Tassen, Kassee= und Theefannen, kompletten Kassee= und Thee=Servisen und mehrern andern vergoldeten Gegenständen bestehend, ferner diverse Sorten buntes englisches Porzellan, seine Steingutzwaren in allen Façons und feine geschlissen glatte und bunte Glaswaaren in versschiedenen Desseins gegen gieich baare Bezahlung in pr. Cour. verauktionirt werden.

  Unschüß, Hauptmann a. D. und Auftions-Kommisserius.
- 16) Undreas Margreiter aus Zillerthal in Tyrol, empfiehlt sich einem hochgeehrten Publikum zum bevorstehenden Jahrmarkt mit einer großen Auswahl von Gemsen= und Ziegenleder=Handschuhen in allen Farben; so wie auch achte Schweizer=Tücher, achte Pariser Halsbinden, Shlipse und Shawls, Unter=Dein=kleider von Gemsleder, Hosenträger von Gummi elasticum aller Art, desgleichen auch Strumpfbander u. s. w., verspricht die billigsten Preise zu stellen und dittet ergebenst um zahlreichen Besuch. Sein Stand ist der Zupanstisschen Buchhand-lung gegenüber.
- 17) Zum bevorstehenden Weihnachtofeste empfehle ich meine Fabrifate, Konigsberger Marzipan, Liqueurbondons, Hamburger gegoffene Zuderfiguren und verschiedene andere schone Zuderwaaren zu den billigsten Preisen.

Freundt, Martt Ro. 8.